Redaktion. Deud und Berlag von R. Grafmann. Sprechstunden von 12-1 Uhr

# Beitma. Stettimer

Abend Ausgabe.

Donnerstag, den 17. Januar 1884.

Prenfischer Landtag. Abgeordnetenhans.

26. Sipung vom 16. Januar.

Der Braffbent v. Roller eröffnet bie Gigung um 101/4 Uhr.

Am Ministertisch: v. Scholz und mehrere Rom-

(Die Tribunen find überfüllt.)

Abg. Frhr. v. Sune ift in bas Saus einge-

Tagesorbnung:

Fortsetzung ber erften Berathung ber Gesethentwürfe betreffend bie Rlaffensteuer und bie Ginführung

einer Rapitalrentenfteuer. Abg. Frhr. v. Bedlip-neufirch wendet zunächst gegen bie gestrigen Ausführungen bes Abg. Richter, bem er vorwirft, bag berfelbe bem Entgegenkommen ber Staatsregierung gegenüber nichts weiter gehabt habe, als eine scharfe Rritif und Spott barüber, daß bie Regierung ihren Standpunkt geanbert habe. Diefes Berfahren bes hervorragenden Führere ber rabifalen Bartei (Wiberspruch) führe zu bem Bedanken, daß berfelbe unter ber Fahne bes Barlamentarismus nicht sowohl bas Intereffe bes Bolfes erftrebe, als vielmehr bie Machterweiterung ber Fort-Schrittspartei und insbesondere ihrer Führer. (Beiterteit linke.) herr Richter habe fich an ben ernften Berathungen des Saufes überhaupt seit langer Zeit nicht mepr betheiligt und zwar, weil bei benfelben fein Material gur Agitation vorhanden fei. Richter habe die Borlage ber Regierung eine Dilettantenarbeit genannt; bie positiven Borlagen, welche Richter bem Saufe bieber gemacht, seien nur gering und fle hatten nicht blos Dilettantismus, sondern die naivste Unkenntniß ber Berhältnisse verrathen. (Beifall rechts.) Was die Borlagen selbst anlange, so halte er und seine Freunde Die Minimalgrenze bes fteuerbaren Gintommens für zu boch. Im Interesse bes platten Lanbes, ber landlichen Gemeinden und im Intereffe ber richtigen Begrenzung ber Befreiungen seien fie ber Meinung, bag es beffer fein murbe, bei ber bieberigen Grenze ber Befreiung von 900 Mart fteben gu bleiben, zumal es auch unthunlich fei, mit bem Steuerfat von 12 M. ju beginnen. Die Aftiengesellichaften anlangend, fo ftebe feine Bartei auf bem Standpuntt ber Borlage, bag bas wirthichaftliche und Erwerbstapital ber Gefellichaften als ein vollständig unabhängiges Rapital zu betrachten fei von bem Bermögen ber Aftionare. Die von Richter angezogene Strafbestimmung, welche ben Arbeitgeber verpflichtet, bas Einfommen bes Arbeitere genau anzugeben, bezeichnet Redner als praftisch gang unbedeutend, mabrend Richter Diefe gang einfache Sache in agitatori-Veile aufgevauscht habe. Die Vorschläge, welche Abg. Richter bezüglich des Beranlagungsverfahrens gemacht, bie Bilbung vollständig unabhängiger Rommiffonen, bie er gefordert, bezeichnete ber Rebner als ein Monftrum. Die Bilbung folder Inftanzen ohne Mitwirfung eines Staatsorgans fei ein Phantafieftud Richters und es bestehe in feinem anderen Staate irgend etwas Achnliches. Riemals aber fei ein ungerechterer Bormurf erhoben worben, als ber geftern bom Abg. Richter gegen bie Landrathe geschleuberte, und es fei Ehrenpflicht eines Beben, berartige Infinuationen entschieden gurudzuweisen. (Großer Larm, Beifall rechts, großer Wiberspruch links.) Bu ber Quotifirung ber Steuer werbe man ihn und feine mung, benn hatte bas Abgeordnetenhaus mahrend ber Die Staatsregierung habe ihren Standpunkt mobifigirt Roufliftegeit bas Recht ber Quotifirung gehabt, bann ju Gunften ber Forberung ber fonfervativen Partei. batten wir heute weber Kaifer noch Reich. (Lebhafter Die Befürchtungen, welche Abg. Sanel im Februar Beifall rechts, heiterkeit links.) Wenn Richter ge- vorigen Jahres bezüglich ber Resolution aussprach,

Er halte bie Borlage zwar für verbefferungsfähig, hofft aber, bag fie bei gutem Willen im Ginne ber ausgleichenden Gerechtigkeit zu einer Reform dienen werbe. (Beifall.)

Abg. Sobrecht: Die Regierung gehe in ihrer Borlage von der Freilaffung ber 3. und 4. Steuerftufe aus; bie Resolution bes Sauses enthalte von ber Forberung nichts und bas Saus habe auch biefe Befreiung mit einer fast an Ginftimmigfeit grengenten Majoritat abgelehnt. Die Steuerfabigfeit folle bei bem Ginfommen beginnen, welches jur Befriedigung ber einfachen Lebensbedurfniffe ausreiche. Diefer Begriff fei fehr behnbar und wenn die Erefutionen auch in den höheren Klaffen etwas abnehmen, so sei dies noch fein Beweis bafür, bag in Diefen Rlaffen bie Roth nicht ebenfalls noch vorhanden fei. Man scheue fich bort nur mehr, bie Noth an bas Tageslicht gu bringen und bringe beshalb bie größten Opfer. Die Befreiung ber 3. und 4. Rlaffe werbe beshalb nicht Bufriedenheit, fondern nur Die Ungufriedenheit Derjenigen erregen, zu beren Stufe bie Befreiung nicht heranreiche. Aber auch für bie Kommunal-Besteuerung fet biefe Befreiung von großer Bedeutung. Den meisten Kommunen werbe es schon außerordentlich fcwer, ber Staatsregierung in ber Aufhebung ber 1. und 2. Stufe zu folgen, weiter zu gehen und auch bie 3. und 4. Stufe ber Steuer aufzuheben, wurde ihnen völlig unmöglich fein. Die nachtheile ber Aufhebung ber 3. und 4. Stufe wurden größer fein, als der fich badurch ergebende Gewinn. Was bas Wahlrecht anlange, so werde dasselbe burch die Befreiung aufgehoben und man werde nicht umbin fonnen, die Nothwendigkeit einer Berfaffungs-Aenderung anzuerkennen, wenn auf die Borlage ber Regierung eingegangen werben folle. In ben an die Befreiung ber britten und vierten Stufe fich anknupfenden Borichlägen fet bie Regierung weiter gegangen, als bie Resolution des Hauses es verlangte, sie sei aber auch nicht weit genug gegangen, benn im Ginne ber Refolution habe gelegen, baß mit ber Ginführung ber Rapital-Rentensteuer jugleich bie Grund- und Bebaubesteuer und die Bewerbesteuer reformirt werben folle. Die Deflarationspflicht muffe festgehalten werben. Rebner hofft, bag es gelingen werbe, ju einer unserer geschichtlichen Entwidelung entsprechenben Reform ju gelangen, erachtet es indeffen für nothwendig, Die Rechte bes Saufes zu fichern, benn einmal fonne man nicht übersehen, wie bedeutend bie Einnahmen fein werden, welche fich aus ben Befegen ergeben, und ferner verlange biefe Borlage für bie Beranlagunge-Behörden Befugniffe, welche er fehr gern geben urbe, wenn er bie Sicherheit batte, bag nicht gerüttelt werben folle an ben Rechten bes Baufes. Er wolle bas Steuereinkommen, welches burch Artifel 109 ber Berfaffung gefitert fei, nicht veranbern, für ben Mehrertrag aber wolle er bie Mittel in ber Sand behalten, Korreftur eintreten ju laffen. Jebenfalls muffe bafur geforgt werben, bag ber Ertrag ber bisberigen Rlaffen- und Einkommensteuer nicht überschritten werden dürfe, ober es musse eine jährlich wiederkehrende Bewilligung feitens bes Landtages, b. b. alfo Kontingentirung ber Steuern eintreten. Das feien unerläßliche Bedingungen für bas Bustandefommen der Borlage. (Lebhafter Beifall linte.)

Abg. Dr. Wagner (Ofthavelland) fpricht ber Freunde niemals bereit finden; die Erfahrungen in Regierung und bem Finanzminister ben Dank bafür Breugen fprechen febr ernft gegen eine folche Bestim- aus, daß fie bem Saufe entgegengekommen fei, benn links.) ftern ber Regierung ben Borwurf gemacht habe, baß batten fich nicht erfüllt. Die Linke batte wieber einffe mit ihrer Borlage bas Wahlrecht ber Bevölferung mal gezeigt, namentlich burch bie maßlosen Angriffe beeinträchtige, fo muffe er ben Abgeordneten Richter ihrer Breffe gegen die Borlage, daß fie fich wieder und Sanel ben Borwurf machen, daß fie mit ihrem einmal im Schlepptau ber Borfe und bes Rapitale Mittel finden werde, auch das Wahlrecht ber Bevol- Diefelbe erstrebe bas, mas bas haus bei ber vorjähri-

hinfichtlich bes Maximums ber Steuersätze von 3 pCt. bas Progreffivspftem für bas richtige und würde fich einstweilen mit bem Maximum von 4 pCt. bei bobem Einkommen begnügen. Rebner ift ferner ber Unficht, daß man bei der Einschätzung unterscheide zwischen ben Einzelsteuernden und ben Familien und biefer ben Gedanken ber Borlage, daß bas Kapital ber Aftionare an ber Wurzel besteuert werbe, b. b. bei ben Aftiengesellschaften, bag biefes Rapital aber bei ber Einfommenfteuer ber Gingelnen frei gu laffen fei. Bur die Quotisirung ber Steuer ift ber Redner im Pringip, um aber mit seinen Freunden nicht in Konflift zu gerathen, nehme er die Borlage auch ohne Die Quotiffrung. Rebner wendet fich bierauf gegen die gestige Rede bes Abg. Richter und tabelt bessen Art der Angriffe gegen die Regierung und den Minifter. (Rufe links: Schulmeifter!) Diese Art ber Angriffe, meint er, trage nicht bazu bei, bas parlamentarische Leben populärer zu machen. (Gebr richtig! rechts.) Er fonne ben Ausbrud nicht scharf genug faffen, um die Art und Weise, wie gestern bier Steuerpolitik gelehrt worden, richtig zu brandmarken. Sehr gut! rechts. Heiterkeit links.) Die Angriffe bes "Reichefreundes" fritifirt Redner ebenfalls und behauptet, daß es nichts Unpatriotischeres, elend Demagogischeres gebe, als biefes Borgeben eines Blattes, welches die Fortschrittspartei nicht von ihren Rockichößen abschütteln fonne. Er wünschte, baß bie Mitglieder der Fortschrittspartei einmal zur Regierung gelangten, da würde man feben, daß fie nur Bersprechungen machten, Die fie niemals halten konnten. Sie wollen keine Bermehrung der Steuern, wohl aber Erleichterungen, wie wollen Gie bas burchführen ? (Abg. Richter: Das wollen wir Ihnen schon zeigen!) Indem Redner auf die Rede Richters näher eingeht, erflärt er, daß bieselbe ibn febr enttäuscht habe. Wenn berfelbe ben Borlagen ber Regierung Plusmacherei vorwerfe, fo fei bies ein Schlagwort ohne Werth. Plusmacherei sei heute nicht mehr möglich und man fonne fich nur freuen, wenn die Steuer mehr einbringe, ba tein Pfennig unnut und ohne Bewilligung bes Landtages ausgegeben werbe. Seiten ber Wegner, namentlich bes Abg. Richter, fei auch nicht in einem wesentlichen Bunfte etwas nachüber bie sogenannte Dilettantenarbeit gerechtfertigt hatte, und ba er nicht im Stande gewesen sei, Befferes vorzuschlagen, so hatte er bei seiner Kritik boch etwas bescheibener sein sollen. (Gehr richtig! rechte.) Richter sei von ber guten Tradition seiner Bartei abgegangen und habe sich in bas kapitalistische Lager begeben. Die politischen Parteien im Lande batten allen Grund, gegenüber ben ungeheuren Gefahren ber sozialen Frage und ben schweren Gefahren von rechts und links im Auslande den inneren und äußeren Feinden nicht immer bas Schauspiel ber Berriffenheit zu geben, wenn es fich um bie großen Intereffen bes Baterlandes bandle. Er und feine Freunde wollen die Laften auf die Schultern legen, bie fie tragen fonnen, und beshalb find fie fur eine schärfere Berangiehung bes höheren Einkommens und für Die Rapitalrentensteuer. (Beifall rechte, Bifden

Abg. v. Gerlach (fonf.) verlangt unter völliger Unaufmerksamkeit bes Saufes Befreiung bes Wirthschaftskapitals bes Landmannes von der Steuer.

Aba. Dr. Windthorft betont, Die vorliegenbe Frage fei eine fo wichtige, bag bas Saus bie strengste Bflicht habe, an bie Bebandlung berfelben mit allem Ernfte berangutreten und babei Bartei- und liberalen Barteien find fur einfache Ablebnung. erften Antrage auf Steuererlaß die Rechte bes Boltes befinde. (Lebhafter Wiberspruch links.) Wenn fie Brivatstreitigkeiten aus bem Spiele ju laffen. (Gehr im Bahlinteresse verkauft und verrathen hatten. (Sei- wirklich liberal sein wollte, wie sie sich nenne, so hatte wahr! im Zentrum und rechts.) Der Finanzminister terkeit links.) Redner hofft, daß die Kommission sie die Borlage sympathisch begrüßen mussen, denn habe den Abg. v. Schorlemer-Allft gestern offenbar bezüglich beffen Stellung zur Borlage für zu feinbfelig Ferung zu fichern. Redner erklart, daß er bezüglich gen Berathung als allgemeinen Bunfch hingestellt gehalten und sei ihm auch in diesem Sinne gegenber Rapital-Mentensteuer auf bem Standpunite ber babe, nämlich Entlastung ber fleinen, Erleichterung ber über getreten. Seine Freunde seien vielmehr im Brin-Borlage ftebe und beleuchtet barauf die gestern von mittleren und ftarfere Berangiehung ber hoberen Steuer- gip nicht gegen die Borlage, welche ja eine gerechtere Richter gemachten Reformvorschläge, welche er als eine flaffen. Redner zieht das Fazit, daß Die Borlage Bertheilung ber Laften in Dankenswerther Beise ver-Satire auf ben Grundfat ber Fortschrittspartet "Gleich. Der Resolution bes Saufes entspreche und daß Die trete. Damit burfe aber Die Revision bes Steuerbeit vor bem Gefes" bezeichnet. Die Borichlage Rich - Linke im Intereffe ber Gelbfade opponire. (Belächter fpftems nicht abgeschloffen fein, er habe vielmehr ertere bezüglich ber Grundsteuer enthalten eine Ueber- linke.) Redner vermißt in der Borlage bie Berallge- wartet, daß icon jest bezügliche Borfcblage gemacht berberftellung einer regelmäßigen bischöflichen Amtelastung des Grundbesites, welche mit der Gerechtigkeit meinerung der Deklarationspflicht und giebt dem Abg. worden waren. Schmerglich vermißt habe er darum, thatigkeit, durch eine Bereinbarung über die unerläßunvereinbar fei, bem Grundbesit folle das Fell über Richter zu, daß die Bestimmung, welche den Arbeit- daß nicht gleichzeitig ein Geseth über bie Rommunal- liche Revision ber Maigesethe, inebesondere in Betreff Die Ohren gezogen werden zu Gunften ber Privilegien geber bei Strafe verpflichte, bas Einkommen ber Ar- besteuerung vorgelegt worden sei. An einer Kontin- ber Erziehungsfrage gesichert ift.

bes mobilen Rapitale. Die Bantiersteuer wolle er beiter anzugeben, bedenklich fei, aber nur, weil fie gentirung ber Ginkommenfteuer muffe er festhalten, aus bem einfachen Grunde ber Gerechtigkeit nicht. allein ftebe. Bare fle allgemein, fo wurde biefe Be- ebenfo fei bas Gefet fur feine Freunde unannehmbar, stimmung gar nichts auf fich haben. Sinfichtlich bes wenn baburch irgendwie an bem Wahlrecht gerüttelt Tarifs stehe Reduer auf dem Pringip der Borlage, werbe. Insbesondere aber bitte er ben Minister um Aufflärung über beffen gestrige Meußerungen in Beftimme er nicht mit ber Regierung überein, er halte treff ber Matrifularbeitrage, ba er mit feinen Freunben entschlossen sei, die weitere Mitwirkung an ber Steuerreform zu verfagen, wenn die Regierung irgend welche Menderung ber Frankenstein'ichen Klaufel beabsichtige. (Beifall im Zentrum und links.)

> Finangminifter v. Scholg verwahrt fich gegen Unterschied muffe obligatorisch sein. Die Aftiensteuer Die Auffassung, bag er bier Die Möglichkeit einer halt Redner für eine Doppelbesteuerung, acceptirt aber Aenderung ber Reichsgesetzgebung in Die Debatte gezogen. Wenn er gestern bas haus früher verlaffen habe, so lag bas baran, baß er bas haus möglichst zu meiben pflege, sobald ber Austausch persönlicher Bemerkungen statifindet, um nicht boch zuweilen gur Bieberaufnahme ber Debatte Anlaß zu geben, wozu er leicht kommen könne, ba mancherlei andere Dinge unter ber Flagge ber perfonlichen Bemerfungen und folden gur Beschäfteordnung fegelten. (Gebr gut ! rechts.) Er habe gestern in seiner, an Dieser Stelle von den Stenographen infolge ber Unruhe migverstandenen Rebe ausgeführt, bag er bie Quotifirung ber Einkommensteuer nicht als einen praktischen Bewinn für bie Balanzirung bes Etats betrachten könne, wobei er auf einschlägige kommunale Berhaltniffe eremplifizirt und bies auf Staateverhaltniffe angewandt habe. Ueber ben Werth ober Unwerth ber Matrifularbeiträge kann man verschieden benken, boch wolle er konstatiren, daß die Regierung an ihrem bisherigen Standpunfte in Diefer Angelegenheit festhalte. Dem Abgeordneten Dr. Windthorst gebe er die Berficherung, daß die Regierung bas Wahlrecht thunlichst ungeschmälert laffen wolle. Gegenüber ben erhobenen Bedenken wegen bes Berwendungsgesetzes bemerfe er, daß berartige Befete lediglich gur Beseitigung eines gewissen Diftrauens erfolgten, an beffen Stelle man lieber Bertrauen fegen follte. Dem Abg. Hobrecht bemerkte ber Minister, bag Die preußische Regierung bem Reichstage feine Kontrolle einräumen fonne über die Berwendung ber vom Reich überwiesenen Mittel. Die Regierung ift weit entfernt, mit ber Borlage irgend welche Berbitterung bervorgurufen, und wenn man von Torturen ber Beranlagung gesprochen, so könne ja die Kommission Abbulfe vorschlagen. Der gewünschte Ausbau ber Gesetzgebung auf biefem Gebiete sei in Borbereitung, insbesondere Gesetze gur Erleichterung ber Kommunalund Schullaften. Richt auf eine Erweiterung ber Borlage lege bie Regierung Werth, fondern auf eine gewiesen, was sein wegwerfendes, verächtliches Urtheil Beschränfung im Sinne des Erreichbaren. (Beifall.)

Abg. Dr. Reichensperger (Roln) betont meitere Mucheknung ber indireften Steuern und ftarfere heranziehung bes Buders und bes Blattertabats. Namentlich will er eine Reihe von Lurusfteuern haben. Im einzelnen auf bie Buftanbe anberer Länder in biefer Beziehung hinweisend, bleibt ber Redner bei ber fortwährend machfenden Unruhe bes Hauses fast gänzlich unverständlich.

Darauf wird die Bertagung beantragt und bann bie Sigung nach einer Reihe perfonlicher, theilmeife scharf zugespitter Bemertungen geschloffen.

Rächfte Sigung : Donnerstag 11 Ubr. Tagesordnung: Fortsetzung ber heutigen Debatte, sowie — falls die Zeit dazu übrig bleibt — zwei fleinere Vorlagen.

Schluß 41/4 Uhr.

#### Deutschland.

Berlin, 16. Januar. Am Freitag wird nun endlich ber firchenpolitische Antrag Reichensperger im Abgeordnetenbaufe jur Berbandlung fommen. Bie bie "R. L. C." bort, beabsichtigen bie Konservativen mit einer entgegenkomment gehaltenen Motivirung Uebergang gur Tagesordnung gu beantragen. Die

Ein römischer Korrespondent ber "Germania"

berichtet:

Dag von preußischer Seite vorgeschlagen worben für die Erzbiözesen Röln und Gnesen - Bojen Roadjutoren zu ernennen, berichtete ich Ihnen icon vor mehreren Monaten. In letterer Zeit icheint nur von Gnesen-Bosen bie Rebe gewesen gu fein ; aber eine Einigung ist noch nicht erfolgt. Der Bapft wird vermuthlich nicht eher auf dieses große Opfer eingeben, als bis ber rechte Erfolg beffelben, die Biemiralität, General-Lieutenant v. Caprivi, ju tagen, Uhr Abends, wo er im Gudwesten ftebt. fanden fich gestern in großer Parade-Uniform in ber biefigen Admiralität am Leipziger Platz ein. Die Sitzungen finden im großen Saale ftatt; Rapitan- August Sart und ber Arbeiter Wolfgramm, Gelbausgaben 2c. möchten ichon manchen bestimmen, Lieut. Bege fuhrt bas Protofoll. Anwesend find Die welche in Unter-Bredow in demjelben Sause wohnten, jene paradiefischen Gegenden aufzusuchen. Aber wenn Kontre-Admirale Graf v. Monts, v. Widede, Frhr. v. Schleinit, v. Blanc und Ruhne. Kontre-Admiral Graf v. b. Goly befindet fich zur Zeit auf ber Rudreise von ber oftaflatischen Station nach Europa.

— Dem Abgeordnetenhause ist ein Gesetzentwurf zugegangen, burch welchen bie Bestimmung aufgehoben werden foll, der zufolge die Hauptverwaltung ber Staatsschulden aus brei Mitgliedern zu besteben Badermeister Sarkowski bie Baderei gemiethet und bare, und man vermuthet wohl mit Recht, bag bas hat. Motivirt wird bie Aenderung burch die Gin- fich in dem Miethovertrage ausbedungen, daß alle Leben in Diefen einsamen Steppen nichts weniger als führung des Staatsschuldbuche. Da bieses bereits Reparaturen von dem Bermiether ausgeführt werden angenehm ift. Es ift zu hoffen, bag ber 2c. Sielaff am 1. Oftober b. 3. eröffnet werden foll und eine muffen. Im Fruhjahr 1882 war ber Bacofen in mit feiner Werbung für Kanfas wenig Erfolg bat. lebhafte Benutung vorausgesett wird, so glaubt man, auch mehr Beamte nöthig zu haben. Die Geschäfte- erschien und sandte G. deshalb nach Röhler und Ein anderer Auswanderer von bier tam im Frühjahr einrichtung foll für ben Unfang auf 10,000 Konten ließ um fchleunige herstellung bes Dfens ersuchen. wieder jurud, weil er bort feine Beschäftigung gehabt getroffen werden. Die viele Beamte man brauchen R. weigerte fich jedoch, Die Reparatur ausführen hatte. Undere, Die im Fruhjahr hinzogen, haben ihrer wird, läßt sich einstweilen noch nicht übersehen.

docendi) bevor, wobei bie in Gelehrten- und Cachverständigenfreisen beshalb laut gewordenen Bünsche jährige Studienzeit noch erhöht werden wird. Die hungs- und Unterrichtswesen bes Staates vorbeugen will. Auf Grund Dieses landesherrlichen Edifts er-Laufe ber Zeit Zufäte und Abanderungen erfuhr, bis geltende Ordnung des damaligen Ministers v. Mühler Deshalb Freisprechung. erschien und gleichzeitig auch auf die neuen Lande ausgebehnt werden fonnte.

— Eine große Menge revolutionärer Schriften und Zeitungen wird biefen Winter in Betersburg verbreitet, gedruckt, geschrieben und lithographirt, auch bektographirt, wie g. B. ein uns vorliegender Aufruf bes Bundes der Jugend des Bolfswillens. Der Aufruf richtet sich an die jungen Manner von fozialrevolutionärer Gesinnung, welche in ben eigentlichen Beheimbund ber Partei bes Volkswillens, ber Schredenspartei nicht eintreten und bie Berbindlichkeiten, welche und am 16. b. Mts., frub, vor bem Sause große Die Mitgliedschaft Dieser fanatischen Gette auferlegt, nicht übernehmen wollen. Die Terroristen find bekanntlich wie die Jesuiten blinde Wertzeuge in der Sand ber Oberen und ju unverbrüchlichem Gehorfam verpflichtet; bagegen foll es ben Mitgliedern biefes Jugendbundes freistehen, auf eigene hand revolutionare Agitation zu treiben und nach Gefallen zu han-Lager erleichtern. Der Aufruf wird bei ber aben-Rerfer und Berbannung bringen.

#### Provinzielles.

fammlung. — Borfitenber herr Linde. Rach Ber-Tefung bes Protofolls ber letten Sitzung, in ber herr daffelbe in Abschrift dem landwirthschaftlichen Minister und bem Landtagsabgeordneten Ih. Schmidt einzufenben. Bon Letterem war bem Borfigenden ein Bericht über eine Sipung bes Abgeordnetenhauses jugewaren; biefer Bericht fowohl, wie bie vom Mainzer Bartenbau-Berein eingefandten Programme ju ber bafelbit am 13. bis 21. April b. 3. ftattfindenben Bartenbau-Ausstellung werden bem Lesexirtel einverleibt. — herr Wiese empfiehlt ben handelsgärtnern ben Beitritt jum Berband ber handelsgärtner Deutsch-Tands und vertheilt an die Anwesenden die ihm zu biefem Zwede gur Berfügung gestellten Statuten. -Bur Abhaltung ber Sitzungen werben die oberen Räume bes Restaurants Neupert, Böligerstraße 97, in Ausficht genommen. - Der Schatmeister Berr Schmerbauch erstattet ben Raffenbericht über bas abgelaufene Bereinsjahr; Die Berren Ml. Schult, Nidelsty und Renner werden zu Raffenrevisoren ernannt. — Der Etat pro 1884 wird in Einnahme und Ausgabe festgestellt und genehmigt. - Die Bahl des Borstandes ergab folgendes Resultat: Borfigender herr Linde, Schriftführer herr Alb. Wiese, Schapmeister herr h. Schmerbauch, Beisitzer Die Diners haben verderben laffen. Herren E. Roch, G. A. Kafelow, C. Fechner und A. Bagge. - Bur Beschaffung von Gemuse-Samereien, welche an die Mitglieder vertheilt werden sollen, werben 25 M. bewilligt und die Herren Roch, Hagge, Sorten beauftragt.

Sternwarte mittheilt, eine solche Helligkeit erreicht, daß dern und giebt Auskunft auf die vielen Fragen, die Geh. Regierungsrath Spangenberg." Die "Trierer Staatswürdenträger, des diplomatischen Korps, der mit bloßem Auge, kenntlich an einem dünnen ihm gestellt werden. Wohl klingt es verlockend, wenn Landeszeitung" fragt aus diesem Anlaß: 1) Wer Generalität und des Offizierkorps stattsinden.

marine, welche nach Berlin berufen find, um in einer Bollmonds - Durchmeffer Lange hat, mahrgenommen bas man mit geringen Roften erwerben fonne, wenn fein? 2) Auf Grund welcher Gefete ift ber Berr breitägigen Sigung unter Borfit des Chefs ber Ab- werben kann, und zwar am besten zwischen 6 und 7 er die Fruchtbarkeit ber Grassteppen in Ranfas, die Landrath vorgesette Behörde ber Polizeibeamten ?

- Landgericht. Straftammer 1. Sigung vom 17. Januar. Der Sandelsmann fuße Nichtsthun bei uppigster Rahrung, Die geringen geriethen am 6. September v. 3. mit einander in ber herr Agent bann, ber Wahrheit Die Ehre gebend, 2B. einen Stich in ben Dberarm. Deshalb heute Erbichollen eigenhandig aufgeführten Saufe wohnt, wegen Mighandlung angeklagt, wurde S. zu 6 Dag Schule und Kirche fünf resp. vier englische Mei-Monaten Gefängniß verurtheilt.

foldem Buftand, daß eine Reparatur bringend nöthig Die Enttäuschung tame fonst für manden ju fpat Wie es heißt, steht eine Um- und Reuge- welcher ben Dfen wieber herstellte und bafür fehrten auch gerne gurud, wenn fie bas erforderliche ftaltung ber Brufungs-Drbnung für bie Kandibaten 10,50 Mart erhielt. Bei ber Miethezahlung am Reifegelb bagu hatten. Die Schonheiten bes bei zahlte Summe von der Miethe ab, R. war damit jedoch nicht einverstanden, fondern wurde gegen G. bochgehenden Soffnungen über bas Meer jog, fommt und ber Fortschritt ber Wiffenschaften geeignete Rud- flagbar und in einem am 2. Marg v. 3s. beshalb zu ipat gu ber Erkenntniß, daß die wenigen Borguge ficht finden durften. Fraglich ift es, ob nicht die jest vor bem Amtsgericht zu Swinemunde anberaumten welche die neue Welt in einem ober dem anderen für die Zulaffung jur Prufung vorgeschriebene brei- Termin beschwor R., bag er von G. nicht zur Reparatur bes Dfens aufgefordert worden sei und er erfte allgemeine hier in Betracht tommende Borschrift beshalb bieselbe auch nicht hatte ausführen lassen fon- sich bringt. ift für Breugen in bem foniglichen Goift vom 20. nen. G. wurde beshalb gur Bablung ber feblenden Juli 1810 enthalten, das, wie es im Eingange heißt, 10,50 Mark verurtheilt; er reichte jedoch gegen R. bem Eindringen untuchtiger Gubjette in bas Erzie- eine Denunziation wegen Meineibes ein, indem er behauptete, die von R. in bem Termin vom 2. Marg juges wurden unterwege auf ber Strede von Rafon beschworenen Thatsachen seien falsch. Bon ber toichien eine genaue, ins Ginzelne gebende Brufungs- niglichen Staatsanwaltichaft murbe auch Anflage me-Dronung bes Ministers ber Unterrichts-Angelegenheiten gen fahrläffigen Meineibes erhoben und hatte er fich len Flammen. Glüdlicherweise gelang es ben barin v. Altenstein unterm 20. April 1831, Die bann im beshalb heute zu verantworten. Rach längerer Beweisaufnahme konnte fich jedoch ber Gerichtshof von ber motivführer auf Die drohende Gefahr aufmerkfam gu im Dezember 1866 eine neue, wesentlich noch jest Schuld bes Angeklagten nicht überzeugen und erfolgte machen und wurde ber Bug in ber Rabe von Bald-

- Gestoblen wurden : am 15. b. D., Abends, aus bem Geschäftskeller eines Rleinhandlers am Rrautmarkt 2 18 Bfund Butter im Werthe von ca. 20 Mark; am 15. b. Mts., Nachmittags, einem gang ausgebrannt. Dienstmäden aus verschloffener Stube, Löwestraße 14, ein goldenes Medaillon und 1 Baar goldene Ohrringe im Werthe von 39 Mark; in der Nacht bom 15. jum 16. b. Mts. aus einer Baubube vor bem Frauenthor, welche mittelft Einbruches eröffnet war, verschied ne Rleidungsstude und Sandwertszeug, Lastadie 2 einem Milchhändler aus Bodejuch von seinem Wagen 7 Pfund Butter.

+ Ziillchow, 16. Januar. Wie ich bereits früher mittheilte, besteht seit langerer Beit in ber biesigen Gemeinde - Vertretung eine Spaltung, die sich wiederholt bei ben Sigungen berfelben burch fehr hitige Debatten bemerkbar gemacht hat. Nicht beffer beln. Wie ber Aufruf sich ausbrudt, foll die neue wurde die Stimmung, als behauptet wurde, bie Di-Berbindung bie Rudenbedung ber Terroriften bilben ; reftoren ber biefigen Fabrifen fonnten nach dem Orts- folgte vierzigtägige hungerdiat bes edlen herrn Tanner offenbar will man fich ein Refrutirungofelb für bie ftatut nicht ju Gemeinde-Bertretern gewählt werben, Bewinnung neuer Mitglieder in ben eigentlichen Ge- ba fie nicht felbstftandige Grundbesitzer feien, und biefe beimbund ichaffen, ben Uebergang in bas nibiliftifche auch als Gemeinde-Bertreter ausschieben, zugleich aber auch die fonft von ben Fabriten gezahlten, nicht unteuerlichen und gu Geheimbundlerei geneigten Ratur erheblichen Steuern fernerbin verweigerten, unter bem tigen Konflift mit ber Mutter feiner Frau gerathen, ber ruffijden Jugend ficher nicht ohne traurige Fol- hinweis, daß die Fabriken Aktien-Gefellschaften seien Die nicht minder aufbrausend ift. Er hat Die vergen bleiben und zahlreiche jugendliche Eriftenzen in und beshalb zur Kommunalsteuer nicht herangezogen ehrte Dame bei ben Schultern ergriffen und begleitet werben könnten. Es wurde nun Diesem und Jenem er die Urfache an diesem Borgeben ber Fabrit-Diret- unbemertt ein Freund ins Bimmer. Stettin, 17. Januar. (Stettiner Gartenbau- toren burch ju icharfes Auftreten gegen Dieselben ge-Berein.) Sigung vom 14. Januar. General-Ber- wefen fei und man glaubte, bag bei ber Reuwahl ber Bemeinde-Bertreter Beränderungen tommen murben und vor der Wahl wurden fogar einem ausschei-Albrecht feinen Bortrag über Landschaftsgartnerei und benben Gemeinde-Bertreter Andentungen gemacht, er Anstellung von Kreisgärtnern hielt, wird beschlossen, moge lieber freiwillig ausscheiben, ba an seine Wiebermahl nicht zu benken fei. Es fehlte auch nicht an ben nöthigen Bublereien ; Dieselben hatten jedoch fet- Garnisonverwaltung jur Entscheidung fommen. Es nen Erfolg, benn bei ber gestrigen Wahl ber Be- handelt fich barum, ob die Garnisonverwaltung innermeinde-Bertretung wurde auch jenes "Karnidel, das halb bes Weichbilbes ber Stadt bas Recht hat, ein bes Landtages fragte ber Abg. Barcic, warum bem gangen, in welchem bie über die Unstellung von immer anfängt", wiedergewählt. In ber erften Ab-Rreisgartnern gepflogenen Berhandlungen enthalten theilung wurde herr Gutspächter Bebnte auf Sopershof, in ber zweiten Abtheilung die herren Unstaltsvorsteher Jahn und Badermeifter Jahn und Kommandeurs ber 4. Division. Bet bemfelben bein ber britten Abtheilung Berr Rentier Schma - finden fich die Fabnen ber bier garnisonirenden Trupch ert gewählt. — In der letten Situng bes hie- pen ; es muß also vor der Wohnung des Divisionars sigen Kirchenbau-Komitees wurde beschlossen, die hiefige Kirche auf bem alten Kirchhofe zu erbauen.

tene Treibjagt. Es wurden brei Safen, ein Baar Beinkleiber, ein Ueberzieher und ein Frauenmantel bezüglichen Angelegenheit eventuell ben Instanzenweg geschoffen. Die letitgenannten Jagdbeuten wurden ju entfernen. Dem Besiber bes Saufes, in welchem baburch erobert, baß einer ber Schüten bas geladene ber General wohnt, ift feitens ber Polizeiverwaltung Gewehr in ber Nabe eines Kleiderschrankes aufgestellt bei Strafandrohung aufgegeben worden, bas Schilder Jagdherren indeß nicht den Appetit des lutullischen zukommen.

- Sammtliche Abmirale ber faiferlichen Kriege- Schweife, ber nach oben gerichtet ift und 10-15 ber ac. Sielaff von bem großen Besithtum fpricht, mag wohl ber bevorzugte Eigenthumer biefes Sunder großen Biebheerben, die herrlichen Mais- und Weizenfelber, fowie die Buderrohr-Blantagen rühmt. Das Streit, hierbei jog hart ein Meffer und versette bem bekennen muß, daß er noch immer in einem von Ien weit entfernt feien, und ber nächste Rachbar eine In dem Saufe bes Materialwaarenhandlers Melle von ihm wohne, - bann ift's ben Buborern Rarl Aug. Röhler zu Swinemunde hatte ber boch, als fei die gepriesene herrlichkeit nur eine scheinju laffen und G. bestellte beshalb einen Maurer, Unzufriedenheit hierher brieflich Ausbrud gegeben. Gie bes höheren Schulamts (ber Prüfung pro facultate nächsten Quartal zog S. die für die Reparatur ge- mathlandes lernt man erst recht schägen, wenn man fich in der Fremde befindet, und fo mancher, ber mit Stude bieten mag, reichlich von ben vielen Schattenseiten überwogen werben, die bas bortige Leben mit

> Demmin, 15. Januar. Das hiefige "Tageblatt" berichtet: Die Paffagiere bes bier Montag Abend 6 Uhr von Stralfund eingetroffenen Berfonenbis hier in nicht geringe Angst versett. Es brannte nämlich ber lette Wagen (1. und 2. Klaffe) in belfitenden Bersonen, durch Ziehen ber Leine ben Loto berg jum Stehen gebracht, wo die Personen eiligst ben brennenden Wagen verließen und fich anderemo placirten. Nachdem der hiefige Buhnhof erreicht mar, wurde bas Feuer geloscht. Der Wagen war inwendig

#### Bermischtes.

- Der bekannte "hunger-Doktor" Tanner ift wie amerifanische Blätter melben, auf Beranlaffung ber medizinischen Schule von Clerk (Bereinigte Staaten) wegen ungesetlicher Ausübung ärztlicher Praxis arretirt worden. Dabei ift die Entdeckung gemacht worben, daß berselbe weder Arzt noch überhaupt auf rechtmäßigem Wege zu bem Doktortitel gelangt ift sondern sich einfach durch eine amerikanische Agentun verschafft hat. Db Tanner sich noch in Saft befindet, ober welchen fonstigen Berlauf Diese Angelegenbeit genommen hat, darüber wird Nichts gemeldet. Interessant jedoch ist die nachträgliche Enthüllung, daß die seiner Zeit mit so großer Spannung vernichts weiter war, als eine allerdings fehr originelle, aber echt amerifanische Reflame für seine spätere Rurpfuscherei.

- Ein jähzorniger Schwiegersohn ist in bef Die intereffanten Gate feiner Rebe mit einem nach.

Du benn ?"

gefaßt ber Schwiegersohn. bemnächst zwischen bem biefigen Magistrat und ber Schilderhaus eventuell berartig aufzustellen, daß bierburch die freie Baffage auf bem Trottoir gebemmt wird. Es ift bies der Fall vor der Wohnung bes ein Posten stehen. Da nun zufällig bie lotalen Berbaltniffe ber Strafe berartig find, bag bie Aufftellung dem Großgrundbesither R. in Schmalenthin abgehal- fieht man nicht ohne Interesse dem Endresultat der Berftreut, ihre Führer bestraft. Sache entgegen. Der Magistrat ift gewillt, in ber

Trier, 14. Januar. 3m "Rreisblatt" lieft † Aus dem Rügenwalder Amte, 14. 3a- man folgende eigenthumliche Befanntmachung : "Benuar. Ein vor gehn Jahren von Wandhagen nach trifft einen abhanden gekommenen Suhnerhund. Trier, und beabsichtigt in Freiburg im Breisgau ju über-Amerika ausgewanderter Bauer, Martin Sielaff, ist 7. Januar 1884. Am 31. v. M. ist aus einem nachten und von da sich, wie bekannt, über Stuttvor einer Woche aus seiner neuen heimath jenseits hause in ter Petrusstraße dabier ein fünssähriger grau- nach Wien zu begeben. Der Minister ift von seinem Raften und Wiese mit der Auswahl der geeigneten des Dzeans zurudgekehrt und halt fich besuchsweise in braun gestedter Huhrnehund, deutscher Race, auf den Sohne Konstantin und von bem Fürsten Cantacuzene, wandhagen auf. Er befindet sich im Bestige eines Namen "Hetter" hörend, abhanden gekommen. Die Botschaftsrath bei der russischaft in London, ordnungsmäßig ausgestellten Passes, durch welchen er Holizeibeamten ersuche ich, nach dem Verbegleitet. mene, jest nach 72jähriger Umlaufszeit wiedergekehrte autorisit wird, Ansiedler für den Staat Kansas zu bleiben des Thieres zu forschen und in Falle seiner Betersburg, 16. Januar. Laut Hofansage und schon seinem Auftrage entsprechend, besucht er Ermittelung die Festnahme zu besorgen und mir so- wird am 6. (18.) Januar, dem Wasserweihseste, im beobachtete Komet hat jest, wie die Berliner königliche benn auch einen seiner alten Freunde nach dem an gleich Anzeige zu machen. Der königliche Landrath, Winterpalais Die übliche Auffahrt ber Hofftaaten,

#### Handels : Bericht.

Berlin, 14. Januar. (Driginal-Bericht aber Butter und Gier von J. Bergfon, Leipzigerftr. 72.)

Es läßt sich über Butter thatsächlich Neues nicht berichten. Die Stimmung hat fich noch mehr verflaut und bie anormale Bitterung trägt nicht menig bazu bei, die Unluft bes Marktes ju vermihren. Während einerseits die Produzenten an ihren Forderungen festhalten, fonnen Sandler in Folge ber gebrüdten Lage nur wesentlich ermäßigte Breife anlegen und bietet der Handel im Allgemeinen ein recht unerquidliches Bilb. Auf einzelne Qualitäten gurudgufommen, liegt feine Beranlaffung vor.

Es notiren ab Berjandtorte : Feine und feinfte holsteiner und Medlenburger 120-128 D. Mittelwaare 115 M., oft- und westpreußische Gutsbutter 110-120 M., oft- und westpreußische Landbutter — M., pommersche — M., Nepbrücher - M., Elbinger 95 M., Thüringer baierische Gebirgs- und Sennbutter 95-100 D., schlesische 98 M., ostfriestsche — M., galizische 80 — 85 M., ungarische 80-85 M. per 50 Kgr.; lettere beiben Gorten franko bier.

Gier: In Folge sehr kleiner Bufuhren machte fich Baare an ber Borfe vom 10. b. Mts. recht fnapp und fonnte ber Preis bis D. 4 per Schod avanciren. An heutiger Börse hielt sich bei ruhigem Gefchäft und genügenden Beständen ber Breis unverändert auf M. 4 per Schock.

Telegraphische Depeschen.

München, 16. Januar. Die Abgeordnetenfammer hat heute ben Antrag Gabler, ben Boftschalterbienst an Sonn- und Festtagen von 8 auf 4 Stunben zu beschränken, angenommen.

Mürnberg, 16. Januar. Bei ber heutigen Ersatimahl zur Abgeordnetenkammer wurde der Thierarzt Uebler in Altdorf (fortschrittlich) mit 207 von 222 Stimmen gewählt.

Rarlernhe, 16. Januar. Landtag. Bei Berathung bes Budgets bes Staatsministeriums murbe. von Geiten ber Opposition betaillirte Ausfunft über Die Stellung, Beschäftigung und Berantwortlichfeit bes füngst ernannten Ministerialbireftore Gifenlohr verlangt. Staatsminifter Turban pragifirte eingebend bie durchaus forrette und legale Stellung Eisenlohrs im Ministerium. Der Ministerialbireftor fet nicht Bigeprafibent bes Staatsministeriums, fonbern blos Bigepräfident des Ministeriums des Innern. Die volle Berantwortlichkeit der Minister bleibe aufrecht erhalten. Die Stellung bes Ministerial-Direktors fet staatsrechtlich und verfassungemäßig begründet und resultire aus der früher von der Rammer begehrten Bereinfachung in der Organisation der oberstere Staatsbehörden. Die Bosition wurde hierauf be-

Wien, 16. Januar. Im handelsministerium fand, wie die "Preffe" melbet, eine Konferenz mit ben Delegirten bes Berwaltungerathe ber Brag-Durer Bahn in der Angelegenheit ber Fusion Dieser Bahn mit ber Dur-Bodenbacher Bahn ftatt. Die Delegirten erklärten, bemnächst ein neues Fusionsprojett vorlegen zu wollen, in welchem die ber Jufion bisber entgegenstehenden Schwierigkeiten berücksichtigt

Beft, 16. Januar. Im Berlaufe ber heutigen Sigung bes Unterhauses stellte ber Ministerprafibent Tisza in Abrede, daß er sich um die Unterstützung ber Opposition bewerbe; er habe sich allertings mit ben Abgeordneten Frangi und Gillaggi wegen eines einin der Gemeinde-Bertretung Die Schuld gegeben, daß drudlichen Rud. Bahrend fich biefes ereignet, tritt beitlichen Borgebens bezüglich ber Difchehe-Borlage ins Einvernehmen gefett. Bisber fet ihm aber ein "Aber mein Gott, Menschenfind, was machft foldes Berfahren noch nie gum Borwurf gemacht morden, es sei ihm vielmehr häufig vorgehalten worben, "Ich schuttele mein Joch ab," antwortete schnell bag er dies außer Acht laffe. Tisga wies bie Behauptung zurück, bag Interessengruppen auf ber Rech-- Mus Bromberg wird vom 12. Januar ten fagen, wohl aber fipe bort eine einheitliche Ingeschrieben : Eine Bringipienfrage eigener Art wird tereffengruppe, teren Intereffe bas Bohl bes Baterandes sei und welche, trop ihre Pflicht erfülle.

Agram, 16. Januar. In ber heutigen Sipung Abg. Starcevie ber Eintritt in bas Landtage-Gebaude burch Genbarmerie verwehrt worben fet. Der Präfident erwiderte, er habe bies im Intereffe ber Ordnung verfügt, da Starcevic sich geäußert, er werde trot seiner Ausschließung in den Sitzungsfaal

Baris, 16. Januar. Laut einem Telegramme bes Gouverneurs von Cochinchina aus Saigon von × Greifenberg i. B., 16. Januar. Ein eines Schilberhauses nicht erfolgen tann, ohne bag heute ift bie Besehung ber Bitabelle von bue im Brineigenthumliches Jagdrefultat lieferte gestern eine bei auf bem Trottoir ber freie Berkehr gehemmt wird, sip beschloffen; die Freibeuterbanden in Anam find

Paris, 16. Januar. (B. B.-C.) Wie one Mabrid nach bier berichtet ift, wurde Caftelar in ber gestrigen Sitzung ber Kortes wegen einer unehrerbietigen Meußerung über ben beutschen Raiser pom Bräftbenten gur Ordnung verwiesen.

hatte und dies, durch welchen Umstand ift nicht be- haus zu betreten. Gegenüber der Militarverwaltung London. 16. Januar. Die Berhandlungen ge- tannt, seinen Schuß in den wohlgefüllten Schrant durfte dieser aber beim besten Willen nicht in der gen Wolff und Bondurand vor dem Gerichtshof von entlub. Nach bem ersten Schred follen fich bie Lage fein, ber an ihn ergangenen Aufforderung nach- Dib Bailen murbe heute fortgefest und schließlich auf morgen vertagt.

Montreur, 16. Januar. Der ruffifche Minifter v. Giers bat beute Morgen bie Rückreise angetreten

#### Beatrice.

Max von Weissenthurn.

"Still!" unterbrach Mabeleine ihn mit fanftem Bormurfe. "Gie follen nicht berartige Dinge reben ; Sie muffen trachten, Die Bergangenheit gu vergeffen. Ihre Schwester hat schweigend gelitten, bamit fein Makel an Ihnen hafte; es ist recht undankbar gegen fie, Ihr Leben lang fich nun mit Gelbstvorwürfen zu plagen wegen eines Bergehens, bas Gie längst gefühnt haben!"

"Und wegen welchem Beatrice fo namenlos litt!" rief er voll Bitterfeit, mahrend Mabeleine grengenlofes Mittleid empfand für ben Mann an ihrer Geite.

"Goll ich Ihnen bekennen, weshalb ich gerate Ihnen Diefes Befenntnig mache, Fraulein Dliphant, ober haben Sie bereits errathen, bag ich nur bem Mabden, welches ich aus ganger Geele liebe, welches ich ju meinem Beibe machen möchte, diese Episobe meines Jugendlebens anzuvertrauen geneigt fein fann? Ift es Anmagung, wenn ich es ausspreche, bag, jo vollständig unwerth ich Ihnen auch bin, ich Sie grenzenlos liebe - und nie ein anteres Wesen lieben werbe gleich Ihnen. Rein - antworten Gie mir nicht! Ich weiß, daß Sie mich noch nicht lieben ernfte Antlit, welches fich mitleidevoll zu ihr nieder- ren Leidens, welche ihrem Berschwinden gefolgt waren, fonnen — aber barf ich anstreben, mit ber Beit beugte, in bas Untlig bes Mannes, welchen fie liebte hatte er fich gefragt, ob unter ber Laft bes Elends Ihre Reigung zu erringen ? 3ch glaube, Ihr Berr und vor bem fie eben beshalb gefloben, bes Mannes, fein Berftand nicht erliegen, nicht von ber Racht Bater wurde nichts bagegen haben ; wollen Gie mir ber, wie fie mahnte, jest mit Mabeleine Dliphant gestatten, mit ihm gu sprechen und - Madeleine - " verlobt war; fast ebenso bleich, wenn auch weniger feine Stimme bebte leife por innerer Erregung - entnervt als ffe, fab er gu ihr nieder und gewahrte und gu ihr niederblidte, wollte es ihm fast icheinen, "ich glaube, die Hoffnung — nur die Hoffnung allein mit Entsetzen, welche Wandlung ein einziges Jahr icon, Sie gu erringen, wurde mich gu einem befferen mit all feinem Rummer in ihrer außeren Ericeinung troffen fei. Manne machen; ich fonnte felbst bas Elend ber hervorzubringen im Stande gewesen war. Mehrere Bergangenheit bis zu einer gewissen Grenze vergessen, Minuten lang traute er fich nicht die nothige Fassung fonnte unter meinen Rebenmenichen bafteben, ohne ju, fprechen ju bonnen ; er mußte, wie viel fie fcon mich stets gedemuthigt und ihnen unwerth gu finden ; gelitten und um ihretwillen wollte er fich nach bestem benn nicht," rief er mit hervorbrechender Bartlichkeit, glauben Sie - ob antworten Sie mir nicht, ohne Konnen beberrichen. wohl ju überlegen - glauben Sie, bag in ber fernen reichend andern fonnten, fo daß Sie mir einen Funken bes Schredens und Entjegens in ihren Mienen nahm ber Soffnung geben fonnen ?"

Die Lippen bes Mabchens bebten, alle Farbe mar rubelos.

"Nein," erwiderte fie leise, "ich glaube kaum." George starrte fie schmerzbewegt an bei bieser im Grunde genommen boch unerwarteten Antwort.

"Berzeihen Sie mir," ftammelte er endlich, als er sich einigermaßen gefaßt hatte. "Ich war im Unrecht, es ist anmaßend von mir gewesen und -

Madeleine blidte ibn verwundert an und, feine Aufregung gewahrend, errieth sie beren Urfache fofort; die Farbe, welche aus ihren Wangen gewichen war, fehrte in Dieselben jurud und fie flufterte schamhaft:

"Sie fragen mich, George, ob mein Fühlen für Sie jemals eine Wandlung erfahren fonnte, und ich verneine es, aber - aber - ;" sie hielt inne und Innere bes Gemaches gurud, wie gur Abwehr bie bot ihm mit icheuer Weberbe bie Sand. Die tolle Sande gegen ihn ausstredend, als wolle fie ihn um Mabeleine hatte fich wie mit Ginem Schlage in ein jeben Breis von fich fernehalten. gereiftes Weib verwandelt, welches mit bewegter Stimme sprach: "Weshalb sollten Sie auch eine Wandlung meiner Gefühle wunschen, George, ba ich Sie von Ion : "Nein! rubren Sie mich nicht an!" gangem Bergen liebe ?"

#### 23. Rapitel.

gitternb, mit bem unverfennbaren Ausbrucke bes Entsepens in ben Augen, fo ftarrte Beatrice in das bielt fie gefangen ? Oftmale in ben Stunden bitte-

"Ich bachte nicht, Sie hier und in folchem Bu-Butunft wenigstens Ihre Gefühle gegen mich fich bin- ftanbe ju finden," fprach er leife und ber Ausbrud beden ?" au, mabrend fie leife ermiberte :

"Ich hätte auch wahrlich den Tob einer Begegaus ihren Wangen gewichen und ihr Berg pochte nung mit Ihnen unter ben obwaltenden Berhaltniffen wie im Entjegen, abwehrend die Banbe gegen ihn vorgezogen!"

Langsam kamen die Worte über ihre erstarrten Lippen und jedes berfelben fiel fcwer auf Sugo's judendes Berg.

"Es ift bitter, folche Worte hören zu muffen, sprach er betrübt.

"Meinen Sie nicht, es fei noch bitterer, fie ausiprechen zu muffen ?" fragte fie milbe. ",Aber mahr ift eben boch, mas ich ausspreche!"

"Babr?" fragte er fie forschend anblidend "wahr - wenn Sie mir berlei fagen ?" "Sa!"

Er versuchte es, ihre gitternde kleine Sand zu erfaffen, aber fie entzog ibm biefelbe und wich in bas

"Nein!" rief sie in schrillem, unnaturlichem, offenbar nur burch bie bochfte Aufregung hervorgebrachten

Er hielt sofort in feinem Borhaben inne und fab fie ebenso überrascht als erschredt an. Welch fonberbarer Empfang war bies von ber Frau, welche, als fle sich zulest gesehen, an seinem Bergen geruht, Beifterhaft bleich wie eine Tobte, an allen Bliebern bie Arme um feinen Raden geschlungen, ihre Lippen auf die seinen gepreßt hatte? Welcher Irrwahn bes Wahnsinns erfaßt werden mußte, und jest während er fich bas haar aus ber Stirne ftrich als ob, was er für sich gefürchtet, bei ihr einge-

> "Weshalb find Sie angekommen? Weshalb ließen Gie mich nicht allein ?" fragte fle.

"Sie allein laffen! Bea, mein Rind, weißt Du "daß ich all diese trostlosen Monde hindurch mein Möglichstes gethan habe, um Deine Spur ju ent-

"Und doch wußten Sie, daß ich geflohen war vor Ihnen, vor Ihnen, ja !"

Beatrice ftant, an bie Wand gelehnt, noch immer ausgestreckt, mit bem Ausbrucke qualvollen Leibens in ben schönen Augen. Hugo stand am Tische, fich auf benfelben ftutent, Staunen und Mitleid zugleich verrieth fich in feinen Bliden.

"Bor mir geflohen," wiederholte er traurig, "aber mein armes Kind, wenn ich geabnt, bag meine Anwesenheit Dir Schmerz bereite, so hatte ich hunderte von Meilen zwischen uns gelegt. Weißt Du benn nicht, daß Dein plögliches Berschwinden mir nahezu bas Leben gekoftet hat ?"

"Ich wußte, daß Gie frank waren — aber jest — jest sind Sie genesen und glüdlich, nicht wahr, Hugo ?"

"Wie kann ich glüdlich sein, wenn ich Dich in foldem Buftand febe ?" fragte er betrübt. "Errathft Du benn nicht, wie viel wir gelitten Deinetwegen ? Und bag Du bier in bienenber Stellung bift, fann mir boch auch nur Schmerz bereiten."

"Wie brachten Sie in Erfahrung, bag ich bier sei?" fragte fie leise. "Ich ware nach bem ent-ferntesten Erbenwinkel geflüchtet, um Ihnen zu ent-

"Aber warum in aller Welt fürchteft Du mich, Bea ? Mein einziger Lebenswunsch ift boch nur Dein Glüd, Dein Frieden."

"Ich entfloh, weil — weil — " Ihre Stimme brach, bas Saupt sant tief auf bie Brust berab, ihre Banbe falteten fich frampfhaft.

"Weil Du in Deiner selbstlosen Großmuth bachteft, ich werbe Deiner vergeffen, wenn Du mich verläßt; wie konntest Du bas annehmen ? Du batteft boch wiffen follen, daß kein Leiben für mich ärger fein könne, ale bie Qual ber Trennung von Dir. Db, weshalb bist Du fortgegangen ?"

"Db, Gott fei Dant, bag ich ging!" rief fie plötlich mit bervorbrechender Leidenschaft.

Er fab fie ichmergvoll an, boch iprach aus feinem Schmerze zugleich die lebhafteste lleberraschung und ein banger Zweifel. Satte fie ihn verlaffen, nicht, weil fie bem Gerebe ber Menschen feine Nahrung geben wollte, sondern weil fie ihn bes Berbrechens schulbi bielt, beffen man ihn geziehen ? Es war gum erft 9

#### "Dem Verdienste seine Krone."

Dieses alte Sprichwort hat sich wieder so recht zutreffend bei den von dem Apotheker R. Brandt in Zürich dargestellten Schweizerpillen gezeigt, indem fast sämmtliche erste Professoren der Medizin diesen Pillen das Zeugniss ausstellen, dass sie bei Unterleibsstörungen, Blutandrang, Verstopfung, Hämorrhoidalleiden ein zuverlässiges und angenehmes Heilmittel sind. Nachdem solche Männer ihr Urtheil gesprochen, ist jede weitere Empfehlung überslüssig.

Erhältlich à M. 1 in über zweitausend deutschen Apotheken.

Borsen-Bericht.

Stettin, 16. Januar Wetter naß. Temp. + 50 R. Barom. 28" 4"'. With NW

5° R. Barom. 28" 4"'. Wi id NW Weizen fest per 1000 Klgr. loko 165—180 per April-Wai 179 bez, per Mai Juni 180,5 bez., per Juni Il 181—152,5—181,5 bez., per Juli-Angust 183 bez. Beggen wenig berändert, per 1000 Klgr. loko ini. 181—142, ser April-Wai 144 bez.. per Mai-Juni 144,5—144 bez., per Juni-Juli 145,5 bez. Berste still, per 1000 Klgr. loko Oderbr. n. Pomm. 182—188 bez., seine Braus 143—166 bez., Futters 124—180 bez.

Süböl unverändert, ver 100 Klgr. lodo ohne Haß be Kt. 67.8. per Januar 65,5 bez., per September-Oktober 63,5 Spiritus fest, per 10,000 Liter %, ohne Haß 47,7 bez., per Januar 48,2 G., ver April-Mai 49,2 B. u. G., per Mat-Juni 49,8 B. u. G., per Juni-Juli 50,5

Betroleum per 50 Rigr. Toto 9,60 tr. bez., alte Uj

Schnialz Fairbant 43,75 tr. bez. Landmarkt. Weizen 175—180, Roggen 147—150, geringer 140—146, Gerfte 138—143, Hafer 140—142, Kartoffeln 36—42, Hen 2,50—3, Stroh 27—30.

Die Unterzeichnete bittet, Unfragen wegen ju verkaufender Guter refp. wegen vakanter Stellen gefälligft mit Briefmarte gur Rud frankatur versehen zu wollen, ba nur folche Briefe beantwortet merben.

Die Rebaktion.

#### Eisenbahn-Direktionsbezirk Berlin. Bernachtung ber Bahnhofe-Restauration zu Greifemalb.

Die Restauration auf dem Bahnhofe zu Greifswald soll nach Ablauf der jetzigen Pachtzeit vom 1. April 1884 ab anderweit vervachtet werden. Zu der Pachtung gehört eine Bohnung nehft Zubehör. Die Verpachtungs-Bedingungen sind von unserm Büreau-Vorsteher hier, Lindenkräße 19, 1, gegen portofreie Einsendung von 15, 3 zu beziehen. Bachtzebote, welchen Führungs-Atteste und eine kurze Lebensbeschr idung der Vewerber betaustigen sind an uns dis zum Noutag den 11 Fest betaffigen, sind an uns dis zum Montag, den 11. Fesbruar 1884, Bormittags 11 Uhr, zu welcher Zeit die Gröffnung der eingegangenen Offerten in Gegenwart eiwa erschienener Offerenten ersolgen wird, portosprei mit der Aufschrift "Bachtgebot auf die Bahnhofs-Restauration zu Greiswald" einzureichen.
Stettin, den 5. Januar 1884.
Rönigliches Eisenbahn-Betriebs-Amt

Stettin-Stralfund.

## Bekannimachung.

Da gegen das Verbot der Verwendung von denasturirtem Salze zu anderen, als den gestalteten Zwecken noch häusig verstoßen wird, so wird darauf ausmerksam gemacht, baß

gemacht, daß

1. denaturirtes Biehfalz nur zu landwirthschaftlichen Zwecken, d. h. zur Fütterung des Biehs und zur Düngung, und

2. denaturirtes Gewerbesalz nur zu gewerblichen Zwecken, sedoch nicht zur Bereitung von Nahrungs= und Genuhmitteln für Menschen und namentlich auch nicht zur Jerstellung von Tabakssfabrikaten, Wineralwassern und Bädern berwendet werden darf.

Stettin, den 3. Januar 1881.

Königliches Haupt-Steuer-Amt.

### Basler Lebens-Versicherungs-Gesellschaft zu Basel.

Gegründet 1864. — Garantiefonds 1882: Mk. 18,000,000. Uebernahme von Lebens-, Aussteuer- und Renten-Versicherungen, Stellung von Beamten-Kautionen, Hypothekar-Darlehen. — Prämien billig, ohne Nachschuss-Verbindlichkeit. — Günstige Gewinnbetheiligung der Versicherten

- Dividende 1882: 18 % der Jahresprämie. -Nähere Auskunft bereitwilligst bei:

Der General-Agentur Stettin. A. Jacobsen, am Bollwerk 29,

sowie bei sämmtlichen Vertretern der Gesellschaft,

81. Aufl. Brieft, Drig. Spradj. u. Spredj-Unterricht f. b. Gelbfift.

Englisch

v. b. Professoren Dr. van Dalen, Lloyd, Langenscheibt.

Deutsch von Professor Dr. Daniel Sanbers. Französisch v. b. Professoren Toussaint u. Langenfcheibt.

Engl ob. Frang.: Jede Spr. 2 Ruri. à 18 M; Ruri. I. u. II. 3uf. 27 M. Deutsch: Ein Kursus von zwanzig Briefen, nur fomvlett, 20 Me \_\_\_\_ Brief 1 jeder dieser 3 Sprachen als Probe à 1 M.

Wie Prospett nachweist, haben viele, die nur diesen (nie mündl.) Unt. benutzten, b. Examen als Lesjrer b. bezügl. Spr. gut bestanden Urtheil d. Neuen freien Presse: "Verfass, versochen nicht, wie viele schwindelhafte Machwerke u. Systeme, in eiwa I Won zum Beherrschen d. fremd. Spr. zu verbelfen, verlangen hierzu vielmehr 18 Won. dei tägl. ca. Lind Arbeit. Wer kein Geld wegwerfen u. wirst zum Ziele gelangen will, bediene sich dieser, von Staatsmin. Dr. v. Lun Ercell., Staatssekr. Dr. Stephan Excell., den Prosessoren Dr. Bichmann, Dr. Diesterweg, Dr. Herrig u. and. Autoritäten empfohl. Orig.-Unterr. Briefe".



Burch besondere Uebereintunft mit unserm Fabrikanten ist es nus gestattet, unsern verehrien Kunden schon jeht bie

Neuheiten der kommenden 1884er Gerbstfaison porlegen zu bürfen.



Dieselben zeichnen sich biesmal burch eine große Anzahl wirt-lich überraschend schöner Muster aus. Wir empfehlen insbesonbere: Photographie-Mibums auf Pluideliffen in allen Größen, auch mit

besgl. auf Culvre-poli Geftellen, fehr elegant. Mahmen-Albums in rothem und blauem Bliffc. Glera-Albums in allen Farben und reichfter Ausstathung

Ferner empfehle alle anderen Arien Photographie-Albums in Kalifo, Leber und Plusch mit und ohne Stiderei, Malerei 2c. in Oftabe, Rabinete und Quartformat.

Gben o — ganz nen — Ihotographie-Konperis mit natürlichen gepreßten Blumen in Bift.eformat à 40 %, in Kabinetfermat à 50 %, sehr schöz und zart.

ik. Grassmann, Schulzenstraße 9. Kirchplat 3-4.

## Cifenbahn-Direktionsbezirk Berlin.

Berpachtung ver Babnhofs-Restauration

zu Anfam.

Die Restauration auf bem Bahnhofe gu Anklam foll Die Renauration auf dem Sahnhofe zu Anflam soll unach Ablauf der jehigen Pachtzeit vom 1. April 1884 ab anderweit verpachtet werden Ju der Pachtung geshört eine Wohnung nehft Jubehör. Die Verpachtungss-Bedingungen sind vom unserm Büreau-Vorsteher Hint hier, Lindenstraße 19, I, gegen portofreie Einsendung von 55 % zu deziehen. Pachtgebote, welchen Führungssufteste und eine kurze Ledensbeschreibung der Bewerder beizustügen, sind an uns dis zum Donnerstag, den 14. Februar 1884 Vormittags 11. Uhr zu welcher Leit die bruar 1884, Bormittags 11 Uhr, zu welcher Zeit die Eröffnung ber eingegangenen Offerten in Gegenwart etwa erichienener Offerenten ersolgen wird, portofrei mit ber Aufichrift "Bachtgebot auf die Bahnhoss-Restauration zu Anklam" einzureichen. Stettin, den 5. Januar 1884. Königliches Eisenbahn-Betrieds-Amt

Stettin-Stralfund.

Handlungs - Commis

Ann. Unter Hinweis auf § 3 der Statuten zeigen wir den Mitgliedern hierdurch an, dass die Mitgliedskarten pro 1884 in unserm Bureau, Deichstrasse Nr. 1, zur Einlösung bereit

Die Verwaltung.

# Loose zur Agl. Pr. Al.=Lotterie. 1V. Kl. 18. Januar bis 2. Februar 1884, Driginale \( \frac{1}{16} \) \( \frac{360}{360}, \) \( \frac{150}{150}, \) \( \frac{72}{2}. \) Antificile \( \frac{1}{16} \) \( \frac{1}{16} \) \( \frac{1}{164} \) Berlin, W., Markgrafenstraße 46 (Gensbarmenmarkt).

Auflage 315,000; bas verbreitetffe aller bentiden Blatter überhanpi; außerdem erideinen Leberfeguns gen in breigebn fremben Sprachen.



Illustrirte Briefmarken-Journal.

Illustrirte Briefmarken-Journal.

Palefe älfete, vorjilatige Sjøn. Zeitung erschelnt vom neuen (RL)

Fahrg. ab monatisch zweinnal, bringt in jeber Kr. färmilige new
erschienene Hosmerthseiden, theilweise in Originalfarben, illustrier,
tenner Unifige ilber Sjøn. Sunte, Selderelbun tenidenber Sälfschungen, billige
Ungebote von Marten 1e. Trogbem der Industriers Sälfschungen, billige
Ungebote von Marten 1e. Trogbem der Industriers Sälfschungen, billige
Ungebote von Marten 1e. Trogbem der Industriers in überrasigend reise
battiget ist, ist der Breite bescheiten Brummern,
ein einem billiger. Durch die in Jeder Rummer,
ein einem billiger. Durch die in Jeder Rummer,
ein einem billiger. Durch die in Jeder Rummer
beinbuigen werthvollen Gratisbeligaben wird überigens diese geringe Betrag bewart gemindert, daß der
Abennent die Zeitung [ah umsonft erbält. ProbeThemmer (mit Gratisbeligaber: Bolibia 5e. ungest) bereinben nur gegen Einspidung von 18 3f. = 9 8r. überauftin feance Gebrüder Senf in LeipzilgReuse Briefmarten-Latalog 90 Bf. (66 tr.)



Gin Grundftud, jur Gartneret, Biehhalieret raffend in nächfter Rähe Steitins, preiswerth zu verpachten. Räheres bei Gaulke, Barabeplat 5.

Male, bağ ihm biefer Gebante tam und ihm einen herberen Schmerz bereitete, als er bisher erfahren.

Die Arme, welche er ausgebreitet hatte, um fie in leibenschaftlicher Bartlichkeit an fein Berg gu gieben, Fall?" fielen schlaff zu ben Geiten nieder, aus ben Augen, welche mit inniger Liebe auf sie gerichtet gewesen wundert. waren, wich alle Freudigkeit und schweigend blickte er zu ihr hinüber, die noch immer an die Wand gelehnt stand; ja er wähnte sogar in ihrem Wesen Abscheu ju bemerten vor feiner Schuld.

"Sie zweifeln an mir — Gie!" rief er, wieder in ben konventionellen Ton übergebend, ber sogar nicht über seine Lippen wollte, da, wo sein Berg sprach, und aus seinen Worten sprach so unverhohlener Borwurf, bag berfelbe ihr tief ins Berg batte schaeiden muffen, wenn sie wirklich an ihm ge-

Go aber blidte fie ihn nur überrascht und verständniflos an - und er wußte, bag er fich ge täuscht, daß seine Annahme, sie halte ihn für schuldig, irrig gewesen war.

"Ich an Ihnen zweifeln — was meinen, was wiffen Gie?" fragte Beatrice überrascht.

Ihre Stimme war leise, ber Ausbruck bes Entsetzens in ihren Augen trat immer beutlicher zu Tage.

"Ich fürchtete einen Moment lang, daß auch Sie | Er brachte bas Wort nicht über bie Lippen, der | Sie fturzte in einer Aufregung, welche fich nicht mich für ben Mörder halten fonnten, als welchen fo Gedanke war zu qualvoll, daß fie, fein geheiligtes langer beherrschen ließ, im Gemache auf und nieder, Biele mich angesehen! Richt wahr, bas ift nicht ber 3bol, Noth und Entbehrung, Sunger und Elend fie fcbien erschreckt und beschämt zugleich, fast mehr,

"Den Mörder? Welchen Mörder?" fragte fie ber

geffen? Dh, wollte Gott, Gie fonnten ber entjetlichen Bergangenheit vergeffen; schreden Gie nicht vor überftanden; Gie muffen vergeffen lernen und -" mir gurud, Rind, ich berühre Gie nicht, wenn Gie es nicht wünschen. Ich habe Ihnen so Bielerlei gu bleiben."

leben, fo - fo wiffen Sie vermuthlich auch, was entläßt?" man von der Ortslehrerin fagt.

ihr nieberblidenb.

"Armes Rind, wie grauenvoll Gie veranbert find! Erzählen Sie mir von sich selbst, Bea. — Mein "Dh ftill; er weiß nicht — nein — er weiß nicht Gott, ich entfinne mich jest erft, bag man mir fagte, als Sie herkamen, seien Sie - nabezu verh -

hatte ertragen muffen.

fle anstatt seiner ben Sat. "Ift es Ihnen so pein- fagen sollte, um fle nur einigermaßen zu beruhigen. "Aber Bea - armes Rind, haben Gie benn ver- lich, baran ju benten, Sugo? - Dh, bliden Gie

"Finden Gie bas Bergeffen fo leicht?"

Anderen, Hugo! Gebenken Sie meiner als einer "Rein, ich fann nicht bleiben," feufste fie mube Frau, welche zu tief gefunten ift, um felbft einen

gur Seite gu fteben!"

"Dh still, siill!" rief sie völlig fassungelos. - oh Sie sollen mich nicht berühren; meiben Sie mich gleich einem häßlichen, giftigen Unbing!"

als zu ertragen fie die Kraft hatte. Sugo beobach-"Dag ich bem hungertobe nabe war," vollendete tete fie voll Mitleid; er wußte nicht, was er ihr

Daß er in ber Ortslehrerin von Erindale, in mich nicht fo traurig an, hugo, bas ist ja Alles Frau Forbes Beatrice Carr entbedt hatte, war an sich schon eigenthümlich genug; während er sie aber beobachtete, entjann er sich ber verschiedenen Ge-"Nein - aber Gie follen es," lautete bie trau- ruchte, welche auf bem Schlof, in ber Pfarrei und sagen — und Sie können — Sie burfen nicht bier rige Entgegnung. "Denken Sie von mir gleich ben im Orte über fie in Umlauf gesetzt worben waren; von ben nächtlichen Besuchen bes Arztes, von ihren späten Spaziergängen mit biefem, von bem plöglichen und Sie muffen fort, Sugo. 3ch bin, wie Gie bescheidenen Boften gleich biefem zu befleiben. Sat Auftauchen eines anderen Mannes! Bas follte all wissen, entlassen worden, und da Sie in Erindole Lady Dliphant Ihnen gesagt, weshalb man mich bies zu bedeuten haben? Es war zum Wahnfinnigwerden; welches unerklärliche Geheimniß lag ber Sache "Geliebte - oh fill, ftill," rief er, burch ihre ju Grunde? Wenn es wirflich mabr fein follte, baß Ein bitteres Lachen, welches von ihren Lippen er- Borte auf bas Tieffte bewegt. "Sie brechen mir Beatrice ben jungen Argt liebe, fo traute Sugo fich fcoll, schnitt ibm tief ins Berg. Er trat an fie bas Berg, Bea - Gie tommen zu mir, Gie ver- hinreichende Gelbstverleugnung ju, gurudtreten zu konheran und nöthigte fie mit fanfter Gewalt in einen laffen mich nicht von Neuem, nicht mahr? Geben nen, um fie an beffen Seite glüdlich werden gu Fauteuil, babei mit unaussprechlicher Bartlichfeit gu Sie mir endlich bas Recht, Sie gu beschüten, Ihnen laffen; fie batte feine Beranlaffung gehabt, ibn gu fürchten.

(Fortsetzung folgt.)

Königl. Preuss. Lotterie! 4. Klasse 18. Januar.

1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 54, 28, 15, 7<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 4 M. Antheilloofe u. einige Originale. Ulmer Loofe à 31/4 Mt. Berl, Beilftättenloofe à 1

23. Januar! M.Al.Br. Schl. Holfi.
3. Jud. Lott. & Raufloos 12/.

G. A. Maselow in Stettin,
Francustraße 9.

Ulmer Dombau=Lotterie, Hauptgewinn M 75000 baar.

Loose à Ma 3,50. Gold= und Silber=Lotterie,

Hauptgewinn Ma 500000. Loofe à 1 M (11 für 10) empfiehlt

Rob. Th. Schröder, Schulz nitrage 32

Unsere ärztlicherseits als vorzüglich anerkannten und als bestes Stärkungsmittel für Kranke und Schwache empfohlenen

Ingar-Weine,

als: Feiner, süsser Ruster, à Fi. Mk. 1,30, Tokayer Ausbruch , 1,70, herber Ober Ungar , 1,50, sowie viele andere Sorten Sanitäts- und Tischweine von 90 Pf. pr. Flasche bis zu den feinsten Cabinet-Weinen laut Preisverzeichniss empfehlen unter Garantie als reinen Naturwein.

Gebr. Ortmeyer, gr. Wollweberstr. 30.

Ein Kronleudter mit 6 Petroleum= lampen, fast neu, ist billig zu verkaufen Kirchplat 3, 1 Treppe.



Gr. füße fpan. Apfelfinen, 25 Sing Jon: muo bor J. A. F. Kohfahl, Samburg.

Mauersteine, Rlinfer, Berblenber, Dachsteine, Dachfalzziegeln, Firstziegeln, Drainrohren, Ia. englisch. u. italienisch. Dachschiefer, Schieferplatten 2c. offerirt vom Lager und auf Lieferung

Reinhold Schultz,

Stettin, Moltfeftrage 2.

Unter Garantie für gute und elegante Arbeit, sowie nuen und scharfen Schutz verjende neueste Shfteme: Lefaucheur=Doppelflinten von 30 M. an,

Centralfeuer= 45 20 Perfussions= # 60 Hinterladerbüchsen Flobert-Teschins Revolver Lefaucheur-Hülsen 15

Diana-Bulver und fämmtliche Jagbartitel, Gutterale

#

und Jagdtaschen zu Fabritpreisen.
3n sedem Gewehr gebe Patronenhülsen gratis und empsehle nur direkten Bezug unter Bersprechen billigster Rieserung. Umtausch bereitwilligst. Bersandt umgehend.
Neuester Preiskourant gratis und franko.

Gewehrsabrik,
Neubrandenburg.

Trunffucht 7

ist heilbar. Gerichtlich geprifte Atteste beweisen dies. Herr E. A. in B. schreibt: "Im Februar 1:81 wandte ich mich an Sie wegen einem Mittel gegen Trunksucht sir einen Freund und hat sich das Mittel auf das Glänzendste bewährt, wosier ich Ihnen meinen und bes Fremdes nehst Familie besten Dank ausspreche." Wegen näherer Auskunft und Erlangung des Mittels wolle man sich direkt wenden an **Kelnhold Ketz**laff, Fabrifant in Dresten 10 (Sachfen).

Da laut Berliner Koursblatt

Magdeburger Pferdebahn-Aktien bel 7 % Dividende ca. 180, Hamburger ,, 109, 19 4 99 51/2 0/0 99 51/2 0/0 Grosse Berliner ,, 190, Breslauer ,, 1281/1

notiren, fo fteben gur Beit Mühlburg-Karlsruhe-Durlacher Pferde- und Dampfbahn-Aktien bei 8½ % Dividende und Kours von ca. 127

weit unter ihrem Werth! Die Gesellschaft ist brillant situirt, sie hat außer einer kleinen Obligations-Auleihe von 350,000 Me keinerlei Hypothekenschulben, wohl aber einen werthvollen Besitz an Terrain und Gebäulichkeiten, ferner einen baaren Beteiebsfonds von ca. 200,000 Mark, also etwa den 3. Theil des Aftien-Kapitals in Baar.

Die Dividende pro 1881 betrug 8 %, 1882 " 8<sup>1</sup>/<sub>4</sub> ° 0, 1883 ift auf 8<sup>3</sup>/<sub>2</sub> <sup>6</sup>/<sub>0</sub> von der Verwaltung,

laut ben Beröffentlichungen in ben Ze tungen, tagirt, ift also stetig steigend.
Unter Berücksichtigung biefer Umftände erscheint ber gegenwärtige Kours von 127 % sehr niedrig und barf mit Sidjerheit eine gang bebentenbe Steigerung, voraussichtlich successive auf 180-200 % in Aussicht genommen werden

Königl. Preuß. Lotterie

zur Hauptziehung vom 18. Januar bis 2. Februar empfehle ich außer Originalloofen auch Antheilloofe:

 $\frac{1}{4}$  54 M.,  $\frac{1}{8}$  28 M.,  $\frac{1}{16}$  15 M.,  $\frac{1}{32}$  7,50 M.,  $\frac{1}{64}$  4 M. Rob. Th. Schröder, Bankgeschäft, Stettin

Gewinne ohne jeden Abzug.

Ulmer Dombau-Lotterie.

Chance günstiger als bei der Cölner Dombau-Lotterie.

Ziehung am 18. Februar 1884. Hauptgewinn

Die Ziehungsliste wird in diesem Blatte veröffentlicht. Original - Loose à Mark 3,25 empfiehlt die Expedition dieses Blattes, Kirchplatz 3.

Auswärtige Besteller wollen zur frankirten Rückantwort eine Zehnpfennigmarke mit beifügen resp. bei Postanweisungen 10 Pfennige

Gewinn-Plan. 30000 10000 5000 10000 10 2000 20000 1000 20000 20 100 50000 500 25000 100 250 200 20000 1000 50000 2000 20 40000

3435 | Gew. | 350000 Ausserdem

Kunstwerke von Mt 50000,

MK. 400000.

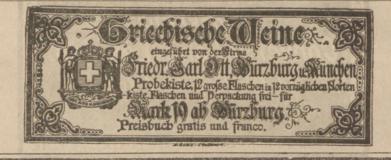

#### Johann Hoff's **Malzextract Gesundheitsbier**

Begen allgemeine Entfraftung, Bruft- unb Magenleiden, Abzehrung, Blutarmuth und unregelmäßige Funktion ber Unterleibs-Organe. Best bewährtes Stärkungsmittel für Resonvaleszenten nach jeder Krankheit. Breis 13 Fl. verpackt M. 7,80, 23 Fl. M. 17,80, 53 Fl. M. 33,30.

Johann Hoff's concentrirtes Malz-Extrakt.

Für Bruft- und Lungenleibende, gegen ver-altete Suffen, Ratarrhe, Kehlkopfleiben, altete Husten, Katarrhe, Kehlfopseiden, Stropheln von sicherem Erfolge und höchst angenehm zu nehmen. In Flacons à M3, M1,50 und M1, bei Flaschen Kabatt.

Johann Hoff's Brust-Malzextract-Bonbons.

Begen Suften, Beiferkeit, Berichleimung im= übertroffen. Wegen aahlreicher Nachahmungen beliebe man auf die blone Bacung und Schuß-marke der echten Malz-Extraft Bondons (Bildniß des Erfinders) zu achten. In blauen Bacteen à 80 und 40 A. Bon 4 Beuteln an Rabatt.

Johann Roff. M. M. Hoffieferant.

Johann Hoff's Malz-Gesundheits-Chocolade

Sehr nährend und fattend f. forber= u. nerven= schwache Personen. Dieselbe ift fehr molls schmedend und besond zu empf., wo der Raffeegenuß als zu aufregend unterfagt ift. Dr 1 à Pfd M 3,50, Mr. II à Pfd. M. 2,50, bei 5 Pfd. Rabatt.

Berlin, Neue Wilhelmstrasse 1.

General-Depot für Pommern : Max Moecke, Hoflieferant, Stettin. Berkaufestelle bei Th. Zimmermann, Louis Sternberg, Stettin. Empfehle mein reichhaltiges Lager von

Bollbagen, in Halbleber zu 2,50 Mf., in Gangleber zu 3.00 Dif.

in Gangleber mit Golbpressung zu 3,50 Mf.,

in Goldschnitt und reich verziertem Lederband zu 4 und 5 Mt.,

besgl. elegantefte Lurusbanbe ju 6, 7 bis 10 Mf.,

in Sammet mit reichen Beschlägen zu 6, 9, 10 u. 11 Mt.,

Porft, in Halbleder zu 2 Mit.,

in Gangleber mit Golbpreffung ju 2,50 Mt.,

in Goldschnitt und reich vergiertem Leberbanbe ju 3 Mt., eleganteste zu 4-6 Mf.,

in Sammet von 7 Mf. an. Die Einprägung von Ramen finbet

auf Wunsch gratis statt. Es find stets mindestens tau-

fend Gesangbücher auf Lager, baber größte Auswahl.

Billigste Bezugsquelle für Wieberverkäufer.

R. Grassmann, Schulzenstr. 9 und Kirchplat 3-4.

Central-Annoncen-Bureau

Hamburg, empfiehlt fich gur Beförberung von

an fammtliche beutsche und ausländische

Beitungen, wie Fachschriften, Koursbücher 2c. 2c. unter Buficherung ber billigften Bedienung, sowie der zweckentsprechendsten Auswahl der Infertionsorgane. Proben ber Blätter und Roftenboran-

fdilage gratis und franto.

Ruffisch = Sacepta = Fluid befreit nach Einreibungen überraschend schnell von den heftigsten rheumatischen Schmerzen, Glieberreißen, und

peilt gichtische Anschwellungen, Lähmungen, Gelenter-1000 M werben Demjenigen zugesichert, ber bie Un-

wirtsamteit nachweist. Original-Flaschen à 8 M mit Gebrauchs-Anweisung

And nur allein zu beziehen von J. Barth, Apothefer,

Berlin, 80., Röpniderftraße 129.

reiche Seirath v. 3000 bis 900,000 sucht, benutze bas Familien-Journal, Berlin, Frietrichftrage 218.

Berjandt verichloff, Retourvorto 65 & erhet , f. Damen grat.

Breitestr. 60, in belebtester Straße Stettins, wird ein seit 20 Jahren bestehendes Photographisches Atelier zum 1. April miethsfrei. Melbung beim Hauswirth.

Ich suche zum 1. Februar eine schweizer Bonne ober beutsche, die fließend französisch spricht, zur gewissenhaften Bilege von 3 Kindern, Sife im Saushalt, Handarbeit; bef heibenes Wesen Bedingung. Originalzeugnisse und persönliche Vorstellung erwünscht.

Frau von Bouge, Stettin, Königsthor=Baffage.